## Intelligenz-Blatt r das Großherzogthum Posen.

Intelligen: Comtoir im Posthause.

Nº 117. Mittwoch, den 16. Mai 1838.

Ungekommene Fremden vom 14. Mai.

herr Rommergien = Rath Robler und bie hrn. Raufl. Belt und Speth aus Barfchau, Sr. Guteb. v. Stablemeti aus Zalefie, I. in No. 3 Salbdorf; Madame Leby aus Berlin, I. in Do. 10 Breiteftr.; Sr. Wirthich. Commiff. Mareti aus Rwileg, Sr. Guteb. v. Swiniarefi aus Bacgyna, Sr. Guteb. v. Brzeefi aus Gerefwica, I. in No. 3 Bill. Str.; Sr. Guteb. v. Radoneli aus Bieganomo, Sr. Probit Bolniewicz und Frau Burgerm. Berner aus Boret, fr. Redakteur Lewisohn aus Inowraciam, I. in Do. 15 Breiteffr.; Gr. Pachter Jaffiewicz aus Imielno, Gr. Raufm. Berumefi aus Wongrowit, fr. Guteb, v. Riedrzonefi aus Chrzaftowo, I, in No. 38 Gerberffr.; Gr. Guteb. v. Dabrowefi aus Winnagora, I. in No. 11 Buttelftr.; Br. Pachter v. Tomafzewski aus Bierzchoein, fr. Jentfch, Predigt= Umte-Randidat, aus Bnin, I. in No. 47 St. Abalbert; fr. Pachter v. Miforefi aus Ruchocinet, I. in Ro. 110 St. Martin; Sr. Brennerei-Infpeftor Meyer aus Liffowo, I. in Do: 64 Marft; Sr. Kaufm. Schiff aus Wollstein, Sr. Raufmann Rurgig aus Radwig, Gr. Raufm. Levy aus Birnbaum, Gr. Raufm. Levy aus Juos wraclam, I. in No. 5 Sapiehaplat; Sr. Pachter v. Sforzemefi aus Zurkomo, Sr. Guteb. v. Bielinsti aus Szatow, fr. Guteb. v. Bielinsti aus Markowice, gr. Guteb. Lawidi aus Sylowo, I. in Do. 41 Gerberftrafe.

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Birnbaum.

Die gur Glafer Johann Anton Rarfch= schen erbschaftl. Liquidationsmasse gehos ložone, do massy pozostałości likwi-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Miedzychodzie.

W Miedzychodzie pod No. 5 porigen, in Birnbaum sub No. 5, beleges dacyinéy sklarza Jana Antoniego nen Grundfiude, abgeschätt auf 806 Rthir. 5 far., sufolge ber, nebft Soppothe= fenichein und Bedingungen, in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 28. Muguft 1838, Bermittage 11 Ubr, an orbentlicher Gerichtestelle subhaftirt werben.

Mlle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftene in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger: Therefia und Frang Florian Geschwifter Rarich, modo beren Erben, werden biergu offentlich vorge=

Birnbaum, ben 5. April 1838.

Der Gutebefiger Johann Diefe und beffen Frau Marie Sufanne Pretfiewicz aus Leffante, haben mittelft Chever= bom 11. b. D., Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Birnbaum, am 19. April 1838. Ronigl, Lande und Stadt: Gericht.

3) Morbwendiger Verkauf. Lanb= und Stadt = Gericht gu Bollstein.

Das ben Gottfried und Anna Roffina Leefefchen Erben geborige, gu Mariano= wo sub No. 6. belegene, aus einem

Karsch należące grunta, oszacowane na 806 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z zwy. kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28go Sierpnia 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to: Teresia i Franciszek Floryan rodzeństwo Karsch modo ich sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Międzychód, d. 5. Kwietnia 1838.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że posessor Jan Wiese i żona iego Marya Zuzanna trages vom 25. Oftober 1837 und refp. Pretkiewicz z Lesiankow, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października 1837 i z dnia 11. m. bież. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 19. Kwiet. 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Wolsztynie,

Nieruchomość sukcessorom Bogumira i Anny Rozyny Lesków należą. ca. w Maryanowie pod No. 6 polo." Wohnhaufe und Garten bestehende Grundsstück, abgeschäft auf 60 Athle., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. September 1838, Bormittags 10 Uhr, an ordents licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlusion spatestens in diesem Termine zu melben.

-CFR then man T A reference

4) Ueber ben Nacklaß bes am 2ten Juli 1829 zu Zodyn gestorbenen Krügers Christian Schulz ist heute auf den Antrag bes Berlassenschafts = Kurators der erbsschaftliche Liquidations = Prozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 29. Juni d. J. Bormittags um 10 ühr, vor dem Herrn Land= und Stadtger.=Nathv.Rohr, im Partheignzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine necht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlusig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden. Der Justigrath Wittwer hierselbst wird ben unbekannten Glaubigern als Mandatar in Vorschlag gebracht.

Wollstein, am 28. April 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht. żona, składaiąca się z domu mieszkalnego i ogrodu, oszacowane na 60 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Września 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Nad pozostałością zmarłego dnia 2. Lipca 1829 r. w Zodyniu gościnnego Krystyana Szulca, otworzono dziś na wniosek kuratora pozostałości process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 29. Czerwcar. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Radzcą Ziemsko-mieyskim Rohr.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało. Na Mandataryusza dla niewiadomych wierzycieli przedstawia się tuteyszy Radzca Sprawiedliwości Wittwer.

Wolsztyn, d. 28. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 5) Bekanntmachung. Die bevorsiehende Theilung des Nachlasses des in Niestabin verstorbenen Gutebesitzers Bonifacins v. Drweski, wird mit Bezug auf die Borschrift des h. 137. und folg. Allg. Landrechts Theil I. Tit. 17. hiermit bekannt gemacht.

Schrimm, ben 15. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land - und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf.

Folgende, bem jest verftorbenen Burger Jafob Jaroslamefi zu Mroczen gehorigen Grundftude, bestehend:

- No. 64. (sonst 68. auch 67.) belegenen Wohnhause, Stallung, Hofraum und einer Plagwiese, geschätzt auf 87 Athle. 2 fgr. 6 pf.,
- b) ben früher zu diesem, hauptsäthlich aber bein Grundstück No. 7. baselbst gehörigen, bei ber Separation in ein Stück von 38 Morgen und 43 Muthen vereinigten Ländereien, und ein Stück von 5 Morgen 162 Muthen vereinigten Wiesen, so wie eines Gartens auf Pasturnik, eines Gartens bei ber Schlense, und eines ans einem früheren Scheunen, plaze gebildeten Gartens, zusammen geschätzt auf 280 Athlr.,
- c) ben in Erbpacht befeffenen Lanbereien bes katholischen Hospitals bafelbst, welche einen Ertragswerth

Obwieszczenie. Podział pozostałości po śp. Bonifacym Drwęskim w Niesłabinie nastąpić maiący w skutek przepisów prawa powszechnego §. 137. i seq. Części I. Tyt. 17. do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości.

Szrem, dnia 15, Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Sprzedaż konieczna.

Następuiące teraz zmarłemu obywatelowi Jakubowi Jarosławskiemu w Mroczy należące grunta, składaiące się:

- a) z domu tamže w rynku pod No. 64, dawniéy 68 téż 67 położonego, niemniéy stayni, podwórza i łąki, oszacowanych na 87 Tal. 2 sgr. 6 fen.,
- b) z gruntów rolnych, dawniéy do téyże, lecz głównie do posiadłości No. 7 tamże należących, przy seperacyi w ieden kawał 38 morg i 43 []p. połączonych, łąk w ieden plan połączonych z 5 morgów i 162 []p., niemniéy ogrodu na Pasturniku, ogrodu przy szluzie i ogrodu z mieysca, na którem dawniéy stodoła stała, przysposobionego, oszacowanych na 280 Tal.
- c) z gruntów rolnych prawem wieczysto - dzierzawnem posiadanych, od funduszu szpitala ka-

von 555 Riblr. 24 fgr. 5½ pf. haben, wovon aber ein jahrlicher Kanon von 28 Athle. 7 fgr. 9 pf. entrichtet wird,

follen einzeln in bem auf ben 30. Juni eur. vor bem Deputirten herrn Landund Stadtgerichte-Rath Rosmann an ordentlicher Gerichtsstelle angesetzten Termin im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden,

Die Tare fann in unserer Regisfratur

eingesehen werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

Robiens, ben 23. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. tolickiego, nabytych, którą wartość z dochodów wyśledzoną maią 555 Tal. 24 sgr. 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub> fen., z których atoli kanon roczny 28 Tal. 7 sgr. 9 fen. opłaca się,

maią być poiedyńczo w terminie dnia 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Kosmann Konsyliarzem Sądu Ziemskomieyskiego w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądowych w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedanemi.

Taxa może być w Registraturze na-

szey przeyrzana.

Wszyscy niewiadomi realni pretendenci wzywaią się ninieyszém, aby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniej w tym terminie zgłosili.

Lobženica, dnia 23. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Poiktalvorladung der Gläubiger in dem erbschaftlichen Liquidations=
prozesse über den Nachlaß des Domainen-Rentmeisters Carl Meklenburg aus Strzelno. Uteber den Machlaß des Domainen-Rentmeisters Meklenburg aus Strzelno ist im Auftrage des Königl. Ober=Landes=Gerichts zu Bromberg heute der erbschaftliche-Liquidations=Prozess erbsfuet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Unsprüche steht am 11. Junic. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Hrn. Land= und Stadtge= richtsrath Hahn im Partheien=Zimmer des hiesigen Gerichts an. Wer sich in dies sem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an daßzenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Inowraciam, ben 9. Februar 1838.

Ronigl. Preuß. Land = und Stabt = Gericht.

Bekanntmachung. Um 4ren Mal c., Rachmittage gegen 2 Uhr, ift in bem jum Forft : Revier Dymacz gebos rigen Balbe, 70 Schrift von bem gufftege, welcher von Rogmin nach Borgecice führt, eine mannliche Leiche, mit dem Beficht auf der Erde liegend, gefunden worden. Die Leiche, beren Alter auf einige 30 Jahre gefchatt wird, zeigte eine fraftige Constitution und einen wohls genabrten Rorper, war 5 guß 4 - 5 Boll groß, ber Ropf mit bunfelbraunen Saaren Dicht befett, unter welchen fich bin und wieder ein graues Saar vorfand; am Borbertheile bes Chabels hatten bie Spaare bie Lange von ungefahr 2 3oll, am hintertopfe waren fie fury nach mili= tairifcher Beife abgeschnitten, bas Geficht war aufgedunfen, von Blut und Erbe befcmugt und Blatter baran flebend, auf ben Wangen befand fich ein schwacher bunfelblonder Backenbart, bie untere Zahnreihe war vollständig, von der obern waren nur bie beiden porberen Schneibe= gabne und die Augengabne vorhanden.

Der Leiche waren die Hande mit einem Hosenträger aus gelben, wollenen, roth eingewirkten Borten auf dem Rucken kreuzweis fest zusammengebunden, die Füße desgleichen mit der zweiten Halfte deffelben Hosenträgers. Die Leiche war ohne Kopfbedeckung und Stiefeln, nur mit einem Hemde aus grober Mittelleins wand, (bessen Mermel aus etwas feinerer Leinwand bestehend) mit einer Halsbinde aus schwarzer Serge und einer blautuchenen Wesse mit 11 kreinen, gelben, runden,

Obwieszczenie. W dniu 4. Maja c. popoludniu około 2 godziny znaleziono w obrębie boru do Dymacza należącego, 70 kroków od ścieszki, która z Koźmina do Borzęcie prowadzi, trupa twarzą na ziemi leżącego. Trup ten, którego wiek na 30 lat podać można, okazywał mocną konstytucya, i był dobréy sytuacyi, 5 stóp 4 albo 5 cali wysoki, na głowie miał włos ciemno brunatny gęsty, między którym tu i owdzie włos siwy porastał, nad czołem miał włosy około 2 cale długie, zaś w tyle głowy tak krótko obcięte iak zwkle woyskowi noszą, twarz iego była nabrzmiała, krwią i ziemią powalana, i znaydowały się na téyže przyległe liścia. Miał rzad. kie ciemno blond piesaki, spodnie zeby zupełne, zaś u wierzchniey szcze. ki tylko dwa przednie i podoczne zę-Trup wspomniony miał ręce szelkami, które się z żółto wełnianych czerwono wrabianych bortów składa. ły, na plecach na krzyż związane, iako též i nogi druga polowa tychže, skrepowane. Zmarly niemiał ani czapki, tylko był w koszule średniego płótna, któréy rękawy w cokolwiek ciencieyszym gatunku były, w bindę z czarnéy szarzy, w westkę granatową z iedenastu żółtemi okrąglemi mosiężnemi guzikami obszytą, ubrany, lecz u lewéy strony westki u dołu brakło iednego guzika. Spodnie płócienne z niebielonego grubego płótna wewnątrz podszyte, były spumeifingnen Rnopfen befett, befleibet, an ber linken Geite ber Wefte unten fehlt ein Knopf. Die leinwandnen Beintleider aus ungebleichter grober Leinwand, in: mendia untergefest, maren heruntergezo= gen, lagen auf den Fußen ber Leiche, ma= ren jeboch vom linten Fuße noch nicht gang beruntergezogen. Un ben Beinfleibern befinden fich born 6 große gelbe meffingne Anopfe von verschiedener Große, worun= ter einer mit bem Poftwappen verfeben, binten find gur Befestigung bes Sofen= tragere zwei weiße bornerne Anopfe an= genaht, ber untere Saum von einem So= fenbeine mar abgeriffen, und biefes Stud Saum auch jum Rnebeln ber Sande be= nust worden. Un bem linfen gufe ber Leiche befand fich ein blauer Lappen. Uebrigens ift die vorerwähnte blau tuchene Weffe mit weißem Parchent gefuttert und auf ber einen Geite von innen ein Stud grauer Flanell eingesett.

Mach bem Gutachten ber Sachverständigen ist die Leiche eines gewaltsamen Tobes gestorben, da an derselben Zeichen bon
Gewaltthätigkeit, während des Lebens
zugefügt, vorhanden waren und die Art des Todes Erstickung mit Schlage fluß gewesen, von denen die Erstere in Bolge der Anhäufung von fremden Korpern, nämlich Sand und Blättern in der Mund= und Rachenhole, besonders aber in der Luftröhre, entstanden.

Da bis jest nicht hat ermittelt werben konnen, wer ber Ermordete gewesen, wird biefer Borfall hiermit gur Kenntnif bes

szczone, leżały na nogach trupa. przecież iednak niebyły z lewéy nogi zupełnie ściągnione. U spodni znayduie się 6 dużych żółto mosiężnych guzików różnéy wielkości, między któremi ieden ze znakiem poczto. wym, w tyle dla zapięcia szalek są dwa białe kościanne guziki przyszyte, dolny obrębek od iednéy nogawki był urwany, i kawał tegoż obrebku do skrepowania rak użyty. U lewey nogi tegoż trupa znaydował się niebieski plat. Z resztą iest wyżey wzmiankowana westka białem parcha. nem podszyta, a na iednéy stronie wewnatrz kawał szaréy flaneli wstawiony.

Podług opinii znawców trup ten przez zadane mu gwaltowności z życia pozbawiony, gdyż na ciele iego znaydowały się znaki zadanych mu za życia gwaltowności; przyczyną więc do iego śmierci było uduszenie i paraliż, które to uduszenie, przez napełnienie obcemi przedmiotami, iako to piaskiem i liściami ięgo gęby zakęcia gęby, a szczególniey głębi gardła oddech sprawuiącego, zrządone zostało.

Ponieważ dotąd wyśledzone być nie mogło, ktoby ten zabity był, przeto podaiemy to wydarzenie do Publikums gebracht und Jedermann, wer über die Lebensverhältnisse des Defuncti Aufschluß geben kann, aufgefordert, unsterzeichnetem Inquisstoriate hiervon unsgesäumt Anzeige zu leisten; zugleich werzden sämmtliche Militair= und Civil=Behörden bringend ersucht, zur Ermittelung der Mörder thätig mitzuwirken, da diesfer Raubmord anscheinend von einigen Versonen verübt worden.

Kozmin, ben 9. Mai 1838. Königliches Inquisitoriat.

nem podesvate a na sedecadicione

publicznéy wiadomości, i wzywamy każdego ktoby tylko o stósunkach życia tegoż zmarłego obiaśnienie zdać mógł, aby podpisanemu Inkwizytoryatowi o tém doniósł; zarazem wzywamy uprzeymie wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby ku wyśledzeniu zabóyców usilnego starania dołożyły, ile się zdaie, że ten rabunek i morderstwo przez kilka osób popełnionem zostało.

Koźmin, dnia 9. Maja 1838. Królewski Inkwizytoryat,

and of the court and or the bridge of the court of the co

9) E Für Landwirthe empfehlen wir ben so berühmten Bunders oder Riesenklee (Trifolium melilotes officinale leucantha maxima), die Portion von 200 Korn 6 Sgr., echt Franz. Lucerne pr. Pfund 9 Sgr., Gras-Sporgel oder Knorich pro Scheffel 1 Mthlr. 20 Sgr., ferner: ein bedeutend fortirtes Lager frisscher Klees, Gras und anderer Dekonomie Saamen, wovon Auftrage (besonders Klee) bis 100 Etr. oder Scheffel, sofort billiger als in irgend einer Handlung hier siger Provinz ausgeführt werden konnen.

----

and new American Certification with Scaling article in the Color of the March March of the Color of the Color

the state of the s

Aven appropriate a gold in which is the second of the seco

Gebr. Muerbach, Buttelftrafe in Pofen.